## Antelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

## M 3. Donnerstag, den 3. Januar 1839.

Ungekommene Fremde vom 1. Januar.

herr Partif. Speichert und br. Gutebefiger hoffmann aus Zarnowo, herr Buteb. v. Rofgutefi aus Margowo, I. in No. 30 Breslauerftr.; Die frn. Guteb. Uffolg aus Coubig und Wodpol aus Gorta, I. in Do. 7 Dafferfir.; Gr. Gutebef. Graf v. Amiledi aus Robelnif, Br. Raufm. Banbelow aus Stettin, I. in Ro. 3 Salbdorf; Die Ben. Rauft. Schiff aus Bollftein, Dann aus Lobfens, Pinner and Birnbaum und Reich aus Samter, Gr. Ettinger, Doct. ber Deb., aus Pinne, I, in No. 5 Sapiehaplat; fr. Dberamtm. hildebrand aus Mrowino, fr. Juwelier Caffrir aus Breslau, I. in No. 3 Wilh. Str.; Sr. Guteb. Sudut aus Smolow, I. in Do. 21 Wilhelmeftrage.

Der Raufmann Julius Placzet bier= felbft und die Sanneben Rorach, haben mittelft Chevertrages vom 10. b. Dits. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wirb.

Pofen, am 24. December 1838.

Podaie sie ninievszém do publicznév wiadomości, że Julius Płaczek kupiec tuteyszy i Hannchen Korach, kontraktem przedślubnym z dnia 10. m. h. wspólność majątku i dorobku wylaczyli.

Poznań, dnia 24 Grudnia 1838. Ronigl, Land, und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyeki.

2) Der Reffaurateur Friedrich Gerlach hierfelbft und die Caroline geborne Ewert verwittwete Wunderam; haben mittelft Chevertrages vom 22. v. Mts. die Ge- z Ewertow owdowiała Wunderam,

Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, że Frydryk Gerlach traktyernik tuteyszy i Karolina meinschaft ber Guter und bes Erwerbes kontraktem przedslubnym z dnia 22.

17

ausgeschloffen, welches hierburch zur df= fentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 28. December 1838. Ronigl. Land, u. Stadtgericht. m. z. wspólność maiątku i dorobku wylączyli. Poznań, dnia 28. Grudnia 1838.

Poznań, dnia 28. Grudnia 1838. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

3) Ueber den Nachlaß des zu Breslau versiorbenen Apotheker-Gehilfen Johann Samuel Gadebusch ist heute der erbschaft- liche Liquidationsprozeß eröffnet worden. Der Termin zur Aumeldung aller Ansprüche sieht am 16. März 1839 Wormittags 10 Uhr vor dem Land und Stadtgerichts-Math von Ziegler im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklärt und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Zugleich werben alle diejenigen, welsche zu biesem Nachlasse gehörige Gelber ober geldwerthe Gegenstände in Händen haben, angewiesen, solche binnen 4 Woschen bei dem unterzeichneten Gerichte anzuzeigen und mit Vorbehalt ihrer Rechte zur gerichtlichen Verwahrung anzubieten. Im Fall der Unterlassung gehen sie ihrer daran habenden Psand = und anderer Rechte verlussig.

Jede an die Erben oder sonft einen Dritten geschehene Zahlung oder Ausliesferung aber wird für nichtig geschehen ersachtet.

Roffen, den 4. Dezbr. 1838. Ronigl. Land = und Stadtgericht. Nad pozostałością zmarłego w Wrocławiu Jana Samuela Gadebusch pomocnika aptekarza, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 16. M arca 1839 o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego-Sądu przed Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odeslany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostalo.

Zarazem zaleca się wszystkim, którzy należące się do pozostałości pieniądze lub przedmioty wartość pieniędzy maiące posiadaią, aby o nich podpisanemu Sądowi donieśli i z zastrzeżeniem swych praw do depozytu sądowego ofiarowali ie. W razie nieuczynienia tego, postradaią miane do nich prawo zastawu lub inne.

Każda zaś na ręce sukcessorów lub kogo trzeciego uczyniona zapłata, lub wydanie rzeczy, iako nienastąpione uważanem zostanie.

Kościań, dnia 4. Grudnia 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 4) Morhwendiger Verkauf. Land = und Stadt, Gericht zu Krotofchin,

ben 29. September 1838.

Das in der Stadt Zduny unter No. 581 gelegene, den Anna Maria Kammenerschen Erben gehörige Grundstück, absgeschätzt auf 167 Mtkr. 11 fgr., zufolge der, nebst Hypothekenschein und Vedingungen in der Megistratur einzusehenden Tare, foll am 41. Februar 1839 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Ge, richtöstelle subhastirt werden.

Mile unbekannten Real : Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Praklusion spätesines in diesem Ter= mine zu melben.

5) Loiftalvorladung. Ueber das Bermögen des hiesigen Kausmanns G. H. Bolt ist mittelst Verfügung vom 28. August c. der Konfurd = Prozes eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche an die Konfurd = Masse steht am 7. Februar f. Bormittags um 10 Uhr, vor dem Herrn Landgerichtsrath Voretius im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Ansprüchen an bie Masse ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen bie übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Meferif, am 21. September 1838. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Krotoszynie,

dnia 29. Września 1838 roku.

Nieruchomość w mieście Zdunach pod No. 581 położona, do spadkobierców po Annie Maryannie Kammer należąca, oszacowana na 167 Tal. 11 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznymi warunkami w Registraturze, ma być dnia 11. Lutego 1839 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, aby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóżniey w terminie oznaczonym.

Zapozew edyktalny. Nad majątkiem kupca tuteyszego G. H. Boll, otworzono dziś process konkursowy. Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowey, wyznaczony iest na dzień 7. Lutegor. p. o godzinie 10téy przed poludniem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Boretius Sędzią.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Międzyrzecz, d. 21. Wrześ. 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## 6) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu Schroba.

Das in der Stadt Pudewitz sub No. 82 belegene, den Gerbermeister Gerhardtschen Sheleuten gehörige einstöckige hölzerne Wohnhaus, Hinterhaus, Stall und Kezgelbahn, abgeschäft auf 355 Athle., zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bezbingungen in der Registratur einzusehenzare, soll am 6. Jehruar 1839 Vormittags 9 Uhr in dem Geschäftslokal der Gerichts = Commission in loco Pudewitz subhassier werden.

Schroba, ben 18. Oftober 1838. Konigl. Lands u. Stadt-Gericht. Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Szrodzie.

Położony w Pobiedziskach pod Nro. 82 drewniany dom mieszkalny z domem tylnym i kręgielnią, własnością małżonków Gerhardt będący, oszacowany na 355 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Lutego 1839 przed południem o godzinie 9tey w lokalu Kommissyi Sądowey w mieyscu Pobiedziskach subhastowany.

Szroda, dnia 18. Październ. 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

7) Koiktalcitation. Zur Anmels dung der Ansprüche an die Amte-Kaution des von hier versehten Salarien-Kassen-Renbanten Gursch, steht bei uns vor dem Hern Land- und Stadt. Gerichts-Assesser Köder in unserem Instruktions. Zimmer ein Termin auf den 27 sten Februar 1839 an, wozu die betreffenden Intersessenten, mit dem Bedeuten vorgeladen werden, daß diejenigen, welche nicht ersscheinen, mit ihren Ansprüchen an die Kaution des ze. Gursch präcludirt, und an das übrige Vermögen desselben wers den verwiesen werden.

Schroda, ben 6. December 1838. Ronigl. Lands und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Do podania pretensyi do kaucyi urzędowey tranzlokowanego tu ztąd rendanta kassy salaryiney Gursch, wyznaczony iest termin na dzień 27. Lutego 1839 w naszey izbie instrukcyiney przed Ur. Roeder Assessorem, do którego interessenci, których obchodzi, z tem oświadczeniem zapozywaią się, że ci, którzy nie staną, z pretensyami swoiemi do kaucyi etc. Gurscha prekludowanemi, i do reszty maiątku iego odesłanemi będą.

Szroda, dnia 6. Grudnia 1838. Król. Sąd Ziemsko-micyski.

8) Nothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht zu Bolle Sad Ziemsko-mieyski fiein, dang from his hold w Wolsztynie.

gehörige, sub Mro. 11 gu Unruhffadt bes legene Bauftelle nebft Pertinengien, na= mentlich ber baju gehörigen Backerbank und Braugerechtigfeit, ohne Abgug der barauf ruhenden Laften und mit Ginfdylug ber noch zu erhebenden Feuerkaffen = Gel= ber im Betrage von 577 Athlr. 20 fgr., abgeschäft auf 1187 Mtlr. 20 Sgr., ju= folge ber, nebst Supothekenschein in ber Registratur einzusehenden Tare, foll am 15. Februar 1839, Bormittage 11 Uhr an orbentlicher Gerichtestelle fubha= firt werben.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in Diefem Zer. mine zu melben.

9) Der handelsmann David Abraham Cohn von hier und bie unverehelichte Er= neffine Gerfon Bafch, haben mittelft Chevertrages vom 2. November d. 3. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch jur bfe fentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wollftein, am 15. December 1838. Ronigl, Land: und Stadtgericht.

stabinerick Krat Bank it make a mieraka

Sprzedaż konieczna.

Die ben Burger und Badermeiffer Plac do zabudowania, piekarzowi Johann Chriftoph Petschatschen Chelenten Janowi Krzysztofowi Petschak i tegoz malżonce należący, w Unrugowie (Kargowie) pod Nro. 11 sytuowany wraz z przyległościami, mianowicie z należącem do niego prawem piekarstwa i piwowarstwa, bez odciągnienia ciężarów na tymże będących łącznie z odebrać się maiącemi pieniędzmi z kassy ogniowey w ilości 577 Tal. 20 sgr., oszacowany na 1187 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 15. Lutego 1839 przed poludniem o godzinie 11téy w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zglosili nay. późniey w terminie oznaczonym.

Podaie się ninieyszém do public czney wiadomości, że starozakonny Dawid Abraham Cohn tu ztad i Ernestina Gerson Basch panna, kontraktem przedślubnym z dnia 2. Listopada r. b. wspólność maiatku wyleczyli.

Wolsztyn, dnia 15. Grudnia 1838. Król Sad Ziemsko mieyski.

10) Bekanntmadyunge In bem De- Obwieszczenie. Widepozycie Saeffenten bierburch aufgefordert, fpateftens binnen 6 Monaten bie Publication Diefes Teftamente nachzusuchen, widrigenfalls bamit von Umtemegen verfahren werden wirb. dani z kess avidance w

Schneidemubl, ben 19. Decbe. 1838. Ronigl. Land = und Stabtgericht.

11) Nothwendiger Perkauf. Land = und Stadt = Gericht gu Sorin m.

Das in ber Gradt Rurnif sub Ro. 21 belegene, zum Nachlaß ber Unna Rofina und Gottfried Camuel Geifertichen Cheleute gehörige Grundfinct, abgeschatt auf 1801 Athle., zufolge ber, nebst Sypo= thekenschein und Bedingungen in ber Regiffratur einzusehenden Tare, foll am 7. Februar 1839 Vormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle fubhaftint merben. Capen dae il nostre minesti

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in biefem Zer= mine zu melben.

Schrimm, ben 5. Offober 1838.

positorium bes unterzeichneten Gerichts du podpisanego znayduie sie testabefindet fich das von bem Rittmeister bes ment przez Rotmistiza pulku huzarów b. Ufebomichen hufaren-Megimente, Da= Dzydoma, Barona Pritowitz pod d. rone von Prittwiß unterm 20. Februar 120 Lutego 1782 Edziałany. Stoso-1782 errichtete Testament; in Gemag- wnie do & 218 Tyt. 12 Cz. I. poheit des &. 218 Tit. 12 Th. I. des Mug. wszechnego prawa krajowego wzywa-Landrechts werden alle etwanigen Inter- my ninieyszem wszystkich interessentow, aby wzglętlem publikacyi testamentu pomienionego naypozniev w przeciągu miesięcy 6cių uczynili wnioski, w przeciwnym bowiem razie, publikacya z urzędu rozporzadzoną będzie niem 1995

Pila, dnia 19. Grudnia 1838. Król Sad Ziemsko mieyski,

endergrand and endergrand and entitle Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Szremie.

Nieruchomość w mieście Kurniku pod No. 21 položona, do pozostalości niegdy Anny Roziny i Gottfrieda Samuela małżonków Seiffertów należąca, oszacowana na 1801 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Lutego 1839 przed południem o godzinie I Itéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się; ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie oznaczonym.

Szrem, dnia 5. Października 1838. Ronigl, Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski. 42) Der Gutspächter Roman v. Moraczewsfi aus Chwalfowo, und dessen Brant
bas Fraulein Franciska von Zakrzewska
aus Zahno, haben mittelst Chevertrages
vom 19. November 1838 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Sonigl, Land = und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicoznéy wiadowości, że W. Roman Moraczewski, possessor z Chwałkowa, i tegoż narzeczona Franciszka z Zakrzewskich ze Żabna, kontraktem przedślubnym z dnia 13. Listopada r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szrem, dnia 29. Listopada 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

13) Bekanntmachung. Der hiefige Aubergist Alexander Chrysostomus Graßmann und die verwittwete Farbermeister Enzenbaum, Anna Christiane geborne Horn, haben in Bezug auf die von ihnen einzugehende She die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes durch Bertrag vom 17. d. Mts ausgeschlossen,

Schwerin, den 20. November 1838. Ronigl. Land: u. Stadtgericht.

Obwieszczenie. Aubergist tuteyszy Alexander Ghrysostomus Grassmaun i wdowa falbierza Enzenbaum,
Anna Christane z Hornów, przed ślubem wep ilność dobr i dorobku w
przyszlem swoiém małżeństwie umową z dnia 17. Listopada r. b. wylączyli.

Skwierzyna, dnia 20. Listop. 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

14) Bekanntmachung. Der liesige Tischlermeister Christian Winkler und bessen Chefrau Caroline Dorothea geborne Schmidtchen, haben nach erlangter Bellziährigkeit der Letztern die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgesschlossen.

Schwerin, ben 19. November 1838. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Stolarz tuteyszy Krystyan Winkler i żona iego Karolina Dorota z Schmidtchenow, małdonkowie Winklerowie, po nastąpioney pełnoletności teyże żony, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Skwierzyna, dnia 19. Listop. 1838. Król, Sąd Ziemsko-mieyski. Jacob Miglaffichen Bormundschaftssache geschlossenen Erbrezesses, de dato Barcin ben 8. Mai 1802., nebst Hypothesens Recognitionsschein vom 19. Marz 1804. über die auf dem Grundstücke Barcin Ro. 29. Rubr. III. No. 1. eingetragesnen, der minorennen Dorothea Mittaff, verehelichten Pech, competirenden Erdzelber, im Betrage von 431 Atl. 15 sgr., ist angeblich verloren gegangen.

Ge werben baher alle diesenigen, welsche an dem obgedachten Instrumente als Eigenthumer, Cesssonarien, Erben, Pfandsoder sonftige Briefs-Inhaber Ansprüche zu haben vermeinen, aufgeforvert, otesselben binnen 3 Monaten, spätestens aber in dem auf den 20sten März 1839. Nachmittags 3 Uhr vor dem Herrn Assessonarien Serrn Assessonarien den anzumelden oder zu gewärztigen, daß sie mit ihren Ansprüchen prättludirt werden, und daß ihnen dieserhalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werzden wird.

Schubin, ben 19. September 1838. Ronigl, Land, und Stadtgericht.

Exemplarz drugi recessu działowego w interessie opieki po Jakubie Mitzlaff zawartego d. d. Barcin 8. Maja 1802 wraz z attestem rekognicyiwym hypotecznym z dnia 19. Marca 1804 na część sukcessyiną małoletniey Dorocie Mitzlaff zameżney Pech w ilości 431 Tal. 15 sgr. przypadaiącą, a w księdze hypoteczney nieruchomości w Barcinie pod liczbą 29 położoney, pod Rubr. III. No. 1 zaintabulowaną, według twierdzenia zginął.

Wzywaią się przeto wszyscy, którzy do zwyż rzeczonego instrumentu iako właściciele, cessyonaryusze, sukcessorowie, fantobiercy lub posiedziciele listów, pretensye mieć mniemają, aby takowe w przeciągu 3 miesięcy a naypóźniey w terminie d nia 2 o. M arca 1839 o godzinie 3éy po południu przed W. Goeldner Assessorem wyznaczonym, u nas zameldowali, lub się spodziewali, iż z pretensyami swemi będą wykluczonemi i że wieczne im w tym względzie nadożonym zostanie milczenie.

Szubin, dnia 19. Września 1838. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.